

# DZIENNIK URZĘDOWY

# OBWODU MIECHOWSKIEGO.

Prenumerata kwartalnie 3 Korony.

Nr. 17.

Miechów, dnia 1. grudnia 1915.

1.

## W dzień 2. grudnia 1915.

Do Dziennika urzędowego dołącza się dodatek poświęcony jubileuszowi panowania Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa I.

Pewną ilość egzemplarzy rozdziela się pomiędzy zalogę wojskową obwodu, żandarmeryę, straż skarbowa, szkoły i ludność.

2.

# Rozporządzenie c. i k. Wojskowego Generał-Gubernatora z 31. października 1915 r.

#### SZKOLNICTWO LUDOWE.

Na podstawie rozporządzeń Naczelnego Wodza armii z 7. marca 1915 dz. rozp. l. 6 i z 17. października 1915 dz. rozp. l. 41 zarządza się, co następuje:

A

## Publiczne szkoły ludowe.

I. Zakładanie szkół, uczęszczanie do szkół.

§ 1.

Nauka i wychowanie dzieci w publicznych szkołach ludowych odbywają się bezpłatnie; opłaty szkolnej od rodziców pobierać nie wolno.

Istniejące szkoły należy z reguły dalej prowadzić

(§ 6 rozporządzenia Naczelnego Wodza armii); nauki udziela się przez cały rok szkolny.

§ 2.

Komenda obwodowa może, uwzględniając stosunki komunikacyjne, utworzyć z kilku szkół istniejących w tej samej miejscowości jedną lub kilka więcejklasowych szkół.

Z reguły nie powinna żadna z klas liczyć więcej jak 60 dzieci.

W miarę potrzeby otwiera się klasy równorzędne i rozłącza się dzieci wedle płci.

§ 3.

Zakładanie nowej szkoły (§ 6 Naczelnego Wodza armii) zarządza się tylko wówczas, jeżeli:

- zachodzą wszystkie warunki zabezpieczające skuteczną naukę i dobre wychowanie dzieci;
- 2) jedna lub więcej gmin razem zobowiąże się do ponoszenia przynajmniej 40% wszelkich wydatków.

8 4.

Rodzice lub ich zastępcy, którzy dziecko do szkoły zapisują, mają przytem złożyć pisemne oświadczenie, że będą się starać, aby dziecko regularnie do szkoły uczeszczało.

II. Nauka.

§ 5.

Liczbę godzin dla poszczególnych przedmiotów nauki, tudzież i dla nauki religii, oznacza plan naukowy. Aż do wprowadzenia własnych planów naukowych należy przy udzielaniu nauki postępować wedle ogólnych prawideł, zawartych w planach naukowych, obowiązujących w równorzędnych publicznych szkołach ludowych sąsiednich obszarów austryacko-węgierskiej monarchii. Kierownictwo szkoły może stosownie do każdoczesnych stosunków miejscowych, przy równoczesnem zawiadomieniu Komendy obwodowej, przedsięwziąć zmiany w planie naukowym.

Jako regulamin szkolny należy na razie zastosować przepisy obowiązujące w sąsiednich obszararch austryacko-węgierskiej monarchii o ile ze względu na miejscowe stosunki, nie okaże się koniecznem poczynienie w nich zmian przez komendanta obwodowego; każde kierownictwo szkoły otrzyma te przepisy bezpłatnie.

#### § 6.

Na razie wolno używać książek szkolnych i środków naukowych dozwolonych w sąsiednich obszarach austryacko-węgierskiej monarchii.

Dotychczas używanych książek szkolnych i środków naukowych wolno i nadal używać, o ile treść ich nie zawiera tendencyi przeciwnej monarchii i państwom z nią sprzymierzonym a rosyjskie napisy zostaną zastąpione przez napisy w języku wykładowym.

#### § 7.

Zarządzenia władzy kościelnej lub organów dotyczącego stowarzyszenia religijnego, odnoszące się do nauki religii i ćwiczeń religijnych, (§ 3 rozporządzenia Naczelnego Wodza armii) należy podawać do wiadomości Komendy obwodowej. O ile przeciw tym zarzędzeniom nie zachodzą ustawowe przeszkody, będą one uwzględnione przy układaniu podziału godzin.

#### § 8.

W szkołach ludowych najmniej czteroklasowych z językiem wykładowym polskim lub ukraińskim, stanowi język niemiecki, począwszy od trzeciej klasy, obowiązkowy przedmiot nauki.

We wszystkich szkołach ludowych z niemieckim lub ukraińskim językiem wykładowym, stanowi język polski, obowiązkowy przedmiot nauki.

#### III. Organa nadzoru szkolnego.

#### § 9.

Jako organ dla kierownictwa i nadzoru nad nauką i wychowaniem w szkołach, przydzielonym jest do Komendy obwodowej inspektor szkolny obwodowy.

Zarządzenia w sprawach nauki, wychowania, me-

tody nauczania i karności szkolnej wydaje inspektor szkolny obwodowy w imieniu komendanta obwodowego; nauczycielstwo winno je zatem bezwarunkowo przestrzegać. Komendantowi obwodowemu zastrzeżone jest prawo zmiany tych zarządzeń.

#### § 10.

Jako organ ekonomicznego zarządu szkół zostanie w każdej gminie, w której istnieje jedna lub więcej publicznych szkół ludowych, ustanowiona przez komendanta obwodowego rada szkolna miejscowa.

Rada szkolna miejscowa winna w szczególności:

- a) zestawiać preliminarz wydatków szkolnych dla każdej poszczególnej szkoły na przyszły rok szkolny;
- b) dawać Komendzie obwodowej wyjaśnienia odnoszące się do administracyi szkoły i pokrycia potrzebnych do tego wydatków;
- c) udzielać rad mających na celu dobro szkoły i przedstawiać Komendzie obwodowej stosowne wnioski.

#### § 11.

W skład rady szkolnej miejscowej wchodzą jakoczłonkowie bez prawa do wynagrodzenia:

- a) zastępca gminy;
- b) dwóch mężów zaufania Komendy obwodowej;
- c) kierownik szkoły; o ile zaś w gminie istnieje więcej szkół, kierownik szkoły, wyznaczony przez komendanta obwodowego;
- d) zastępca kościoła katolickiego mianowany przez władzę kościelną;
- e) po jednym zastępcy ewangielickiego lub mojżeszowego stowarzyszenia religijnego, zamianowanym przez właściwą władzę wyznaniową, o ile zajdzie tego potrzeba ze względu na odpowiednią ilość dzieci szkolnych odnośnego wyznania.

O tem, czy potrzeba taka zachodzi, decyduje Komenda obwodowa.

#### § 12.

Komendant obwodowy mianuje przewodniczącego z pośród członków rady szkolnej miejscowej.

#### § 13.

Rada szkolna miejscowa zgromadza się w miarę potrzeby, na zaproszenie przewodniczącego, lub na ewentualne zarządzenie komendanta obwodowego i przeprowadza uchwały absolutną większością głosów obecnych członków.

W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

#### § 14.

Członkowie rady szkolnej miejscowej mieszkający w gminie są obowiązani brać udział w posiedzeniach.

#### § 15.

Komendant obwodowy może poszczególnych członków usunąć od ich obowiązków, względnie radę szkolną miejscową rozwiązać.

Na wypadek rozwiązania rady szkolnej miejscowej, postanawia komendant obwodowy w jaki sposób jej agendy, aż do czasu nowego ukonstytuowania się załatwiane być mają.

### IV. Siły nauczycielskie.

#### § 16.

Siłom nauczycielskim przysługuje tytuł »nauczyciel« lub »nauczycielka«.

Sile nauczycielskiej, kierującej szkołą, przysługuje tytul »kierownik szkoły« lub »kierowniczka szkoły«.

#### § 17.

Podania o posady nauczycielskie należy wnosić do Komendy obwodowej, w której obszarze urzędowym znajduje się odnośna szkoła. Potrzebne dowody uzdolnienia należy dołaczyć.

W podaniu należy zaznaczyć, czy starający się przyjąłby ewentualnie posadę nauczycielską także i w innym obwodzie.

O ile posada nauczycielska, o którą petent specyalnie się ubiegał, innemu petentowi nadaną została, należy podanie przedłożyć jeneralnemu gubernatorstwu, celem ewentualnego uwzględnienia, przy obsadzaniu innych posad nauczycielskich.

#### \$ 18.

Mianowanie sił nauczycielskich na podstawie § 7 rozporządzenia Naczelnego Wodza armii, następuje tylko na czas wojny i jest w każdej chwili odwołalnem.

W dekrecie nominacyjnym należy wymienić obowiązki, tudzież pobory i prawa z daną posadą nauczycielską połączone.

#### § 19.

Przy obsadzaniu posad nauczycielskich należy w pierwszym rzędzie uwzględnić podania tych, którzy pochodzą z tutejszego kraju.

#### § 20.

Przy ustanawianiu poborów przez komendanta obwodowego należy w myśl § 9 rozporządzenia Naczelnego Wodza armii stosować się do następujących zasad:

#### A.

Siły nauczycielskie, które dotychczas w Polsce zajmowały posady nauczycielskie, otrzymują:

- a) tytułem płacy zasadniczej wszelkie dotychczasowe pobory lub jeżeli pozostawały dotychczas na innej posadzie nauczycielskiej, wedle uznania komendanta obwodowego te pobory, które pobierały na ostatniej posadzie służbowej, albo które przyznane były ich poprzednikowi na danej posadzie;
- b) 25% wypłacanych w gotówce poborów płacy zasadniczej tytułem dodatku drożyźnianego;
- c) mieszkanie w naturze, względnie dodatek na mieszkanie (relutum), równający się 20% wypłacanych w gotówce poborów od płacy zasadniczej.

## B.

Siły nauczycielskie, pozostające w publicznej służbie szkolnej w austryacko-węgierskiej monarchii, otrzymują swoje dotychczasowe pobory i prócz tego dyetę w wysokości 5 koron dziennie.

#### C.

Nowo zamianowane siły nauczycielskie otrzymują: a) stosownie do swego uzdolnienia płacę w rocznej kwocie 700 do 900 koron;

b) mieszkanie w naturze, albo dodatek na mieszkanie (relutum) w wysokości 20% poborów wypłacanych w gotówce.

#### D.

Kierujące siły nauczycielskie w szkołach o kilku siłach nauczycielskich lub w szkołach więcejklasowych otrzymują za kierownictwo remuneracyę w rocznej kwocie 100 koron za każdą klasę etatową.

#### § 21.

Datek należący się duszpasterzom za udzielanie nauki religii w myśl § 5, ust. 2 rozporządzenia Naczelnego Wodza armii z dnia 7. marca 1915 dz. rozp. l. 5 dotyczącego spraw wyznaniowych, oblicza się na podstawie najwyższych poborów, które otrzymuje nauczyciel tejsamej szkoły, stosownie do § 20. A, lit. a przyjmując, że tygodniowy wymiar nauki odnośnego nauczyciela wynosi 30 godzin.

Nauczycielom religii udzielającym nauki religii w szkołach oddalonych ponad 2 kilometry od ich miejsca zamieszkania, dostarcza się potrzebnych podwód na rachunek wydatków szkolnych.

#### § 22.

Normalny wymiar obowiązkowych godzin siły nauczycielskiej wynosi tygodniowo 30 godzin, kierującej siły nauczycielskiej 20 godzin.

Nadto można zobowiązać siły nauczycielskie do udzielania godzin nadobowiązkowych aż do 6 godzin ty-

godniowo, za osobną remuneracyą w wysokości rocznych 30 koron za każdą godzinę.

O potrzebie powołania sił pomocniczych i o wysokości wynagrodzenia przypadającego im na podstawie dotyczącego zarządzenia, rozstrzyga w każdym poszczególnym przypadku komendant obwodowy.

#### § 23.

Stałe pobory należy wypłacać nauczycielstwu w ratach miesięcznych z góry, remuneracyę za nadobowiązkowe godziny zaś z końcem roku szkolnego.

#### § 24.

Komendant obwodowy poleci nauczycielom zaniedbującym swe obowiązki służbowe, lub zachowującym się w sposób sprzeczny z godnością urzędnika c. i k. zarządu wojskowego, aby się usprawiedliwili, zaś na przypadek stwierdzonego przewinienia, wezwie ich do porządku albo ukarze w drodze dyscyplinarnej.

#### § 25.

Kary dyscyplinarne są następujące:

- a) nagana,
- b) przeniesienie za karę na własne koszta na inną posadę nauczycielską w tym samym obwodzie,
  - c) wydalenie za karę ze służby nauczycielskiej.

Ostatnią karę dyscyplinarną wymierza się z reguły dopiero wtedy, jeżeli siła nauczycielska była przynajmniej raz karaną w drodze dyscyplinarnej.

#### § 26.

Przeciw orzeczeniu dyscyplinarnemu może być wniesione w przeciągu 8 dni po ogłoszeniu lub doręczeniu, pisemne odwołanie do jeneralnego gubernatorstwa za pośrednictwem Komendy obwodowej.

Odwołanie posiada moc wstrzymującą; w razie wydalenia za karę może jednak komendant obwodowy usunąć siłę nauczycielską od pełnienia obowiązków, aż do rozstrzygnięcia sprawy.

#### § 27.

O każdem wydaleniu za karę ze służby nauczycielskiej, należy donieść jeneralnemu gubernatorowi, a po zapadłej prawomocności ogłosić w Dzienniku rozporządzeń.

## V. Wydatki szkolne i ich pokrycie.

#### § 28.

Do wydatków szkolnych zaliczają się koszta następujące:

pobory personalu nauczycielskiego,

datki za naukę religii, rzeczowe potrzeby.

Do rzeczowych potrzeb zalicza się koszta dostarczania i utrzymywania lokalów szkolnych, opału, oświetlenia i obsługi, dostarczania wewnętrznego urządzenia szkoły, potrzeb kancelaryjnych i środków naukowych, wreszcie podwód dla nauczycieli.

#### § 29.

Miejscowa rada szkolna zestawia w myśl § 10 lit. a wydatki szkolne dla każdej szkoły osobno w preliminarzu rocznym, który przedkłada się komendantowi obwodowemu do zatwierdzenia.

Zatwierdzony preliminarz stanowi podstawę rozdziału wydatków szkolnych na osoby i korporacye, na których ciąży obowiązek utrzymania szkoły i pokrycia wydatków szkolnych. (Strony utrzymujące szkoły).

#### § 30.

Stronami utrzymującemi szkoły są gminy i c. i k. zarząd wojskowy jako następca rosyjskiego skarbu państwowego.

Celem pokrycia wydatków każdej istniejącej szkoly mają wymienione czynniki konkurencyjne w roku szkolnym 1915/16 uiszczać swe datki w tym samym stosunku procentowym, jaki ustanowiła była władza rosyjska na rok szkolny 1913/14. Ten stosunek stwierdzi się na podstawie preliminarzy z roku szkolnego 1913/14, a w braku tychże na podstawie stosownych dochodzeń.

Na pokrycie wydatków nowo utworzonych szkół uiszczać muszą gminy w myśl § 3 liczba 2 przynajmniej 40 procent.

#### § 31.

Gminy pokrywają przypadającą na nich część wydatków szkolnych:

- a) ze specyalnych do dyspozycyi stojących środków i funduszów;
- b) z opłat szkolnych nałożonych wedle zarządzeń Komendy obwodowej w myśl. § 8 rozporządzenia Naczelnego Wodza armii.

#### B.

## Prywatne szkoły ludowe.

#### § 32.

Podania o zezwolenie na dalsze prowadzenie lub założenie prywatnych szkół ludowych (§ 10 rozporządzenie Naczelnego Wodza armii) należy wnosić do Komendy obwodowej, w której urzędowym obszarze znajduje się szkoła, względnie gdzie ma być założoną.

Warunki zezwolenia są następujące:

- a) że kierownicy i nauczyciele pod względem moralnym są bez zarzutu;
- b) że przedłożony plan naukowy odpowiada w ogólności planom naukowym używanym w równorzędnych publicznych szkołach ludowych;
- c) że postarano się o udzielanie nauki religii w sposób odpowiadający istniejącym przepisom;
- d) że urządzenia projektowanej szkoły umożliwiają jej osiągnięcie celu, oznaczonego dla szkół ludowych;
- e) że lokale szkolne są tak urządzone, iż nie zachodzi obawa o zdrowie dziatwy szkolnej.

#### § 33.

Zmiana w składzie grona nauczycielskiego, w planie naukowym, lub innych urządzeniach szkolnych, oraz przeniesienie szkoły do innego lokalu, może być przeprowadzone jedynie za zezwoleniem Komendy obwodowej.

Jeżeliby zmiany naruszały istotę szkoły, albo sprzeciwiały się warunkom, na podstawie których udzielone zostało zezwolenie, może być szkoła dalej prowadzoną dopiero po zatwierdzeniu zmian przez jenerał gubernatora.

#### § 34.

Prywatne szkoły ludowe stoją pod bezpośrednim nadzorem Komendy obwodowej (§ 1 rozporządzenia Naczelnego Wodza armii). Przełożeni odpowiadają jej za wszystko, co się w szkole dzieje.

Komenda obwodowa może zarządzić usunięcie poszczególnych sił nauczycielskich z zakładu.

#### § 35.

Jeżeli w jakiejś szkole prywatnej nie zachowuje się obowiązujących przepisów, lub warunków udzielonego zezwolenia, lub jeżeli okażą się braki innego rodzaju, może komendant obwodowy, nie przesądzając cofnięcia zezwolenia przez jenerał-gubernatora, zastanowić w nagłych wypadkach dalszą naukę aż do ostatecznej decyzyi jenerał-gubernatora. Odwołanie wniesione przeciw temu zarządzeniu nie ma mocy wstrzymującej.

C.

### Wejście w życie.

§ 36.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ces. i król. wojskowy jenerał-gubernator: Eryk br. Diller, m. p. jeneral-major. 3.

# Zapomogi.

Stosownie do zarządzenia ogłoszonego w Dzienniku urzędowym Nr. 8 z dnia 15. kwietnia 1915 mają być grzywny, które w myśl przepisów rosyjskich wpływają do kasy c. i k. Komendy obwodowej, użyte na udzielanie wsparć dla biednej ludności i na inne cele dobroczynne.

Aby umożliwić sprawiedliwy rozdział zapomóg, przekazywać się będzie odnośne kwoty od dnia 1. grudnia 1915 obwodowemu Komitetowi ratunkowemu, który za pośrednictwem gminnych komitetów ratunkowych zarządzi rozdział zapomóg, a ze swej działalności przedkładać będzie Komendzie obwodowej miesięczne sprawozdania.

Wszystkie dotąd niezalatwione podania o wsparcie odstępuje się obwodowemu Komitetowi do bezpośredniego załatwienia.

W przyszłości podania o zapomogę wnosić należy do obwodowego, względnie gminnego Komitetu Ratunkowego.

Obwodowy Komitet Ratunkowy składa się z następujących członków:

Przewodniczący: p. Eustachy Popiel, Zastępca: Ksiądz Bronisław Sokołowski,

Sekretarz: p. Henryk Zaporski, Skarbnik: p. Jan Śladkowski.

4.

# Pełnomocnicy eminni.

W myśl art. 229 i 230 ustawy o administracyi gubernialnej w Królestwie Polskiem obowiązani są pełnomocnicy gminni współdziałać w załatwianiu spraw majątkowych gminy w sposób powyższemi postanowieniami unormowany.

Wzywa się przeto pełnomocników wszystkich gmin tutejszego obwodu, aby natychmiast przystąpili do sumiennego i dokładnego zbadania ksiąg kasowych gminy, i by przedłożyli wynik Komendzie obwodowej za pośrednictwem zwierzchności gminnej do 20. grudnia b. roku.

5.

# Pobór podatku handlowo-przemysłowego (patentowego) na rok 1916.

Po myśli postanowienia art. 366 ustawy z r. 1903 podlegają podatkowi handlowo-przemysłowemu (patentowemu):

I. przedsiębiorstwa handlowe wszelkiego rodzaju, zatem także i przedsiębiorstwa kredytowe, ubezpieczeniowe i dostawy;

II. przedsiębiorstwa przemysłowe wszelkiego rodzaju, fabryki, kopalnie, rękodzieła i zakłady przewozowe:

III. osobiste przedsiębiorstwa handlowo-przemysłowe.

Podatkowi podlegają nie tylko główne, lecz także uboczne zakłady (filie) przedsiębiorstw pod I i II wymienionych, oraz składy towarów.

Podatek pod III. wymieniony mają zapłacić:

- 1) osoby, które bądźto z wyboru, bądź z powołania należą do rad nadzorczych, zarządzających, komisyi rewizyjnych, kontrolujących i t. p. przedsiębiorstw obowiązanych do publicznego składania rachunków od swych poborów rocznych według procentów 1%, 2% i t. p. (Prezesi, dyrektorowie, zarządcy, członkowie i ich zastępcy i t. p.);
- 2) ekspedytorowie, nie mający lokalu przemysłowego i pomocników, trudniący się za i przeładowywaniem towarów przy urzędach cłowych;
- 3) stręczyciele i notaryusze przy różnych gieldach;
- 4) nadzorcy i agenci przedsiębiorstw asekuracyjnych, okrętowych, przewozowych, kredytowych, oraz pośrednicy handlowi różnego rodzaju;
- 5) samodzielni zastępcy handlowi (prykaszczyk) I. klasy;
  - 6) podróżujący agenci handlowi;
- 7) pomocnicy handlowi, nie samodzielni II. klasy (subjekci handlowi powyżej 17 lat).

Według przepisu artukulu 431 nazwany podatek jest platnym przed dniem 1. stycznia 1916.

Zatem wszyscy prowadzący wyliczone przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe, oraz trudniący się osobistym handlem lub przemysłem, są obowiązani uiścić przypadający podatek jeszcze w grudniu b. r.

W razie nieuiszczenia tego podatku przed I. stycznia 1916 r. stracą wydane przez c. i k. Komendę obwodową karty przemysłowe i koncesye swoją moc z dniem I. stycznia 1916.

Działający wbrew powyższym postanowieniom będą karani grzywną w wysokości 3-krotnej niezapłaconego, względnie ukróconego podatku w myśl artykułów 526 i 537.

W celu uniknięcia natłoku płacących ten podatek w ostatnich dniach grudnia b. r. wyznacza się według gmin następujące terminy:

- 1) dnia 4. grudnia b. r. dla podatników z gminy Gruszowa:
- 2) dnia 6. grudnia b. r. dla podatników z gmin Igołomii i Wawrzeńczyc;

- 3) dnia 7. grudnia b. r. dla podatników z gmin Iwanowic i Niedźwiedzia;
- 4) dnia 9. grudnia b. r. dla podatników z gmin Kowali i Luborzycy;
- 5) dnia 10. grudnia b. r. dla podatników z gminy Proszowic;
- 6) dnia 11. grudnia b. r. dla podatników z gmin Nieszkowa i Pałecznicy;
- 7) dnia 13. grudnia b. r. dla podatników z gminy Wielkiego Książa;
- 8) dnia 14. grudnia b. r. dla podatników z gmin Kozłowa i Tczycy;
- 9) dnia 15. grudnia b. r. dla podatników z gmin Rzerzuśni i Miechowa;
- 10) dnia 16. grudnia b. r. dla podatników z gmin Koniuszy i Łetkowic;
- 11) dnia 18. grudnia b. r. dla podatników z gmin Wielko Zagórza i Klimontowa;
- 12) dnia 20. grudnia b. r. dla podatników z gmin Racławic i Wierzbna;
- 13) dnia 21. i 22. grudnia b. r. dla podatników z gminy Słomnik;
- 14) dnia 23., 28. i 29. grudnia b. r. dla podatników z gminy miasta Miechowa.

#### 6.

# llość zboża przeznaczona do spożywania.

Aby zapewnić możność wyżywienia się z tegorocznych zbiorów, zwraca się ludności jeszcze raz uwagę, że na głowę wypada dziennie do spożycia najwyżej 400 gramów zboża lub 320 gramów mąki.

Konsumcyę krup (krupy jęczmienne) wlicza się do wyznaczonej ilości dziennej konsumcyi.

Dla każdego konia jest wyznaczony dziennie 1 kg. owsa.

Karmienie koni zbożem na chleb lub jęczmieniem jest wzbronione. Karmienie otrębami, ziemniakami, burakami i t. d. nie ulega żadnemu ograniczeniu.

W jej własnym interesie wzywa się ludność do ścisłego przestrzegania przepisów.

#### 7.

#### Słód.

Cena maksymalna za 100 kg. słodu wynosi 17 koron loko miejsce produkcyi.

#### 8.

# Sprowadzanie lekarstw.

Sprowadzanie środków leczniczych przez droguerzystów na przyszłość nie jest więcej dozwolone. Co do aptekarzy pozostaje P. 13 Dziennika urzędowego Nr. 15, z dnia 1. listopada w mocy.

9.

## Usunięcie zasp śniegowych.

Poleca się gminom, aby drogi na obszarze gminnym oczyściły ze śniegu, tak aby ruch wozowy na głównych drogach bezwarunkowo nadał mógł być utrzymany.

10.

#### Dzień zbiórki.

Aby biednym ludziom umożliwić dostarczenie potrzebnego drzewa opałowego na zimę, wyznacza się we

wszystkich lasach rządowych tutejszego obwodu każdą sobotę w każdym tygodniu jako dzień zbiórki.

Przy tem nie wolno używać żadnych narzędzi żelaznych do obłamywania gałęzi.

Pozwala się jednej osobie zabrać nie więcej, jak jedno brzemię na plecy.

11.

# Ochrona sieci telefonicznej i telegraficznej.

Zdarza się często, iż łamiące się gałęzie pobliskich drzew przerywają sieć telefoniczną i telegraficzną.

Wzywa się wszystkich właścicieli, aby drzewa stojące blisko linii ścięli albo ogołocili z gałęzi.

W razie niewypełnienia tego rozporządzenia zostanie odnośna gmina pociągnięta do odpowiedzialności.

# C. i k. Komendant Obwodu:

# FRANCISZEK PREVEAUX, podpułkownik, m. p.

The standard of the standard 



# DODATEK

# do dziennika urzędowego obwodu miechowskiego.

Nr. 17.

Miechów, dnia 1. grudnia 1915

Rocznik 1.



# W dzień 2. grudnia 1915 1848—1915.

Półtora roku już rozlega się na świecie huk dział, otoczeni wrogami walczymy zwycięsko o byt naszej Ojczyzny.

Wśród zdarzeń poruszających świat obchodzimy uroczystość sześćdziesięciosiedmioletniej rocznicy dnia, w którym czczony i ukochany przez nas Monarcha wstąpił na tron Swych Ojców.

Jak daleko sięgają dzieje świata, nie było jeszcze danem żadnemu władcy, tak długo sprawować rządy pełne błogosławieństwa. Ten okres sześćdziesięciu siedmiu lat był epoką najszczęśliwszego rozwoju na wszystkich polach kultury dla wszystkich ludów, osiadłych w rozległych krajach austryacko-węgierskich.

Przejęty głębokiem poczuciem obowiązku, świecąc przykładem wszystkim obywatelom obu Swych różnolitych państw jako wzór niezmordowanej pracy i niezachwianej mocy, która opiera się nawet najsroższym pociskom losu, prowadził nasz Cesarz i Król Swe ludy pewną ręką po drodze do wspaniałego rozkwitu kulturalnego.

Gdy zaś wielka chwila dziejowa powołała ludy Austro-Węgier pod broń, znalazła Monarchię silną i zjednoczoną, przejętą ofiarną miłością Ojczyzny.

Z zapałem pospieszyły miliony wojsk za głosem Cesarza i zwyciężały, walcząc z niepokonanem męstwem o przyszłość, wielkość i potęgę naszej drogiej Ojczyzny.

Z radością składali pozostali w domu każdą ofiarę na ołtarzu państwa, jakiej tylko w tych dniach ciężkiej próby od nich zażądano w tem niewzruszonem przekonaniu, iż Austro-Węgry, które Cesarz i Król roztropną przezornością i nieznużoną energią wzniósł do znaczenia mocarstwowej potęgi, nigdy pokonane być nie mogą.

Na progu nowej ery dziejów Europy, a także i naszej Ojczyzny stoi sędziwy Monarcha, wielbiony przez pełne nadziei miliony Swych wdzięcznych ludów.

Oby Wszechmocny zachował Go nam aż do ostatecznej granicy wieku ludzkiego, by On, tylekrotnie losem srodze dotknięty, On, któremu wojnę narzucono, mógł po zaszczytnym pokoju jeszcze wiele lat spoglądać na owoce Swej zbożnej, zbawiennej dla nas pracy.

Boże zachowaj naszego Cesarza i Króla! Boże chroń naszą Ojczyznę! Boże błogosław naszej broni!





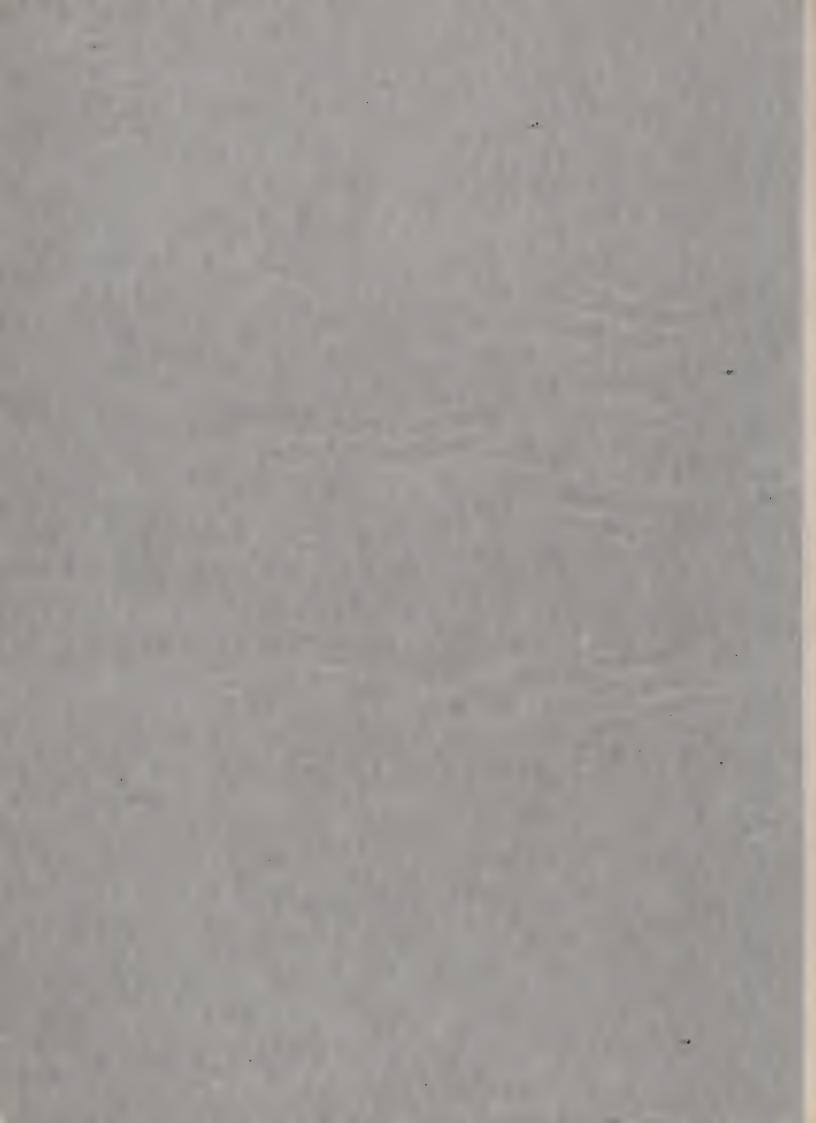



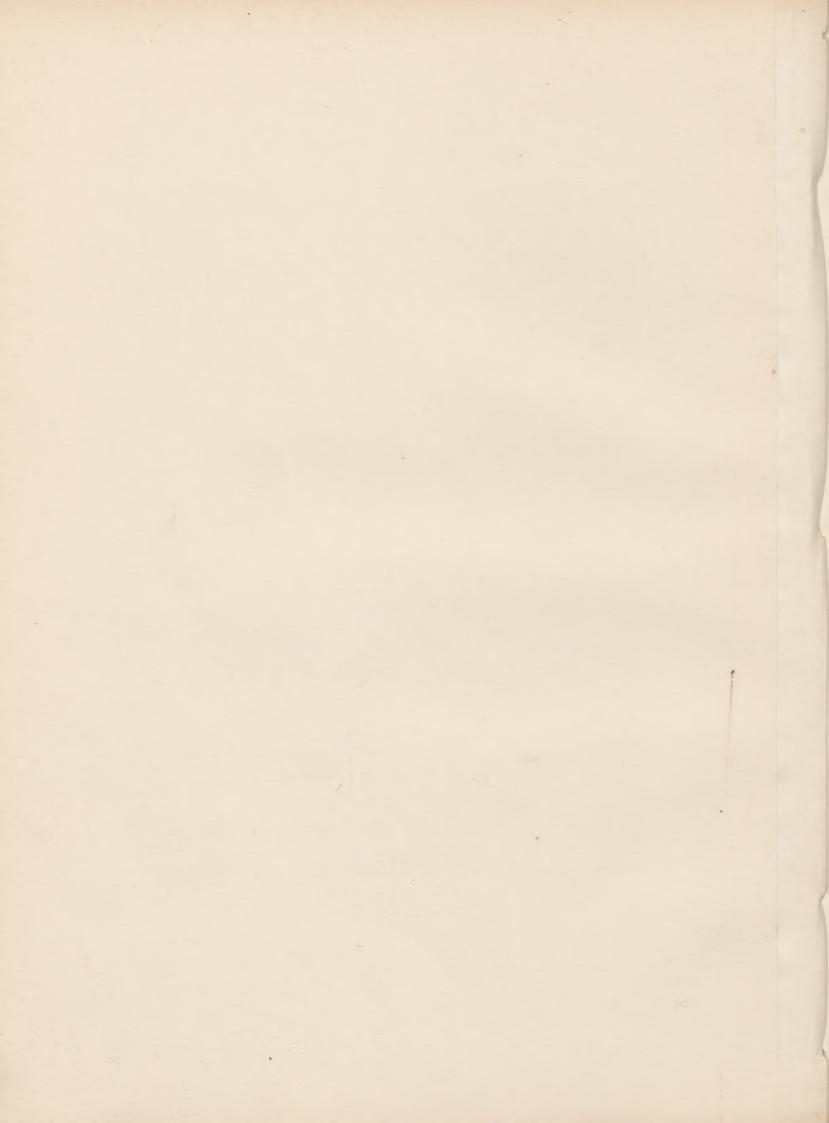

# HYMN LUDU.

Boże wspieraj, Boże ochroń nam Cesarza i nasz kraj!
Tarczą wiary Rządy osłoń, Państwu Jego siłę daj!
Brońmy przodków Jego koron,
Zwróćmy wszelki wroga cios.
Bo z Habsburgów tronem złączon jest na wieki Austryi los.

Obowiązkom swoim wierni, Strzeżmy pilnie świętych praw, W ich obronie niech się spełni Powołanie do cnych spraw.

Pomni, jak to skroń żołnierza Świetnie zdobi lauru krzew, Nieśmy chętnie za Cesarza, Za Ojczyznę, mienie, krew!

Ludu pilnej pracy zbiory Niech osłania zbrojna moc! Niechaj kwitną ducha twory, Niech rozpędza światło noc! Austryi Boże daj wsławienie, Na szczyt chwały racz ją wznieść! Słońca Twego skłoń promienie, Ku jej szczęściu, na jej cześć!

Spólność, jedność powołania, Niech przenika wszystek lud, Bo złączonych sił działania Zdolne przemódz wszelki trud.

Dążąc społem ku celowi, Chciejmy bratnie siły zlać; Szczęść Monarsze! szczęść krajowi! Austrya będzie wiecznie stać!



# HYMN LUDU.

Total continues of the state of

Charles of shell years.
Charles place ylands upon all
establishes falls again and

and the Manter March of the Annual States of the States of

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The same of the sa

The same point and the same poin